# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. Juni 1865.

139.

**20. Czerwca 1865.** 

(1198)Rundmachung.

Mro. 4802. Das Przemysler f. f. Kreisgericht bringt hiemit dur allgemeinen Renntniß, daß die mit dem Beschluße bes Krakauer f. f. Landesgerichtes vom 16. Dezember 1861 3. 18566 bewilligte zwangsweise Feilbiethung der, der Fr. Henriette Gfn. Kuczkowska gehörigen, im Sanoker Rreife gelegenen Guter Srednia wies im 3mede

der Einbringung :

a) bes von Alexander Brześciański wiber bie Fr. Henriette Gfn. Kuczkowska ersiegten Kapitals von 4000 fl. R. M. oder 4200 fl. off. 2B., bann ber 5% vom 12. April 1855 an laufenben Binfen, und ben ichon fruher im Betrage von 44 fl. 30 fr., 5 fl. 32 fr., 8 fl. 96 fr., 38 fl. 5 fr., 38 fl. 61 fr. oft. W. und gegenwartig im Betrage von 45 fl. 44 fr. oft. W. zuerkannten Erefugionskoften;

b) bes von der Administrazion der allgemeinen Berforgungs= Unstalt in Wien gegen Fr. Henriette Ofn. Kuczkowska ersiegten Restbetrages von 18.690 fl. öft. 28. sammt 5% Zinsen vom 1. No-

vember 1862 und ben Gerichtstoften;

c) der vom frn. Alexander Dworski wiber die Fr. Henriette Bfn. Kuczkowska ersiegten Wechselsumme von 500 fl. oft. 2B. f. R. G. ausgeschrieben und folche beim hiesigen f. f. Kreisgerichte in einem Termine, d. i. am 14. August 1865 10 Uhr Vormittage unter ben nachstehenden am 8. Marg 1864 beantragten erleichternden Bedingungen vorgenommen merben mirb:

1. Die Guter Srednia wies merben in Paufch und Bogen ohne Gemahrleiftung für immer mas für einen Mangel mit Ausschluß des bereits ermittelten oder funftighin ju ermittelnden Entschädigungsfa-

pitales für aufgehobene Urbarialleiftungen verkauft.

2. Bum Ausrufspreise mird der Schätungswerth Dieser Guter im Betrage von 58.849 fl. 10 fr. R. M. ober 61.791 fl. 621/2 fr. oft. 28. angenommen; fur ben Fall jedoch, als fein Rauflustiger einen boheren, ben Schähungspreis überfteigenben, oder boch einen biefem Echapungewerthe gleichfommenden Anboth maden follte, merten diefe Guter für jedweden Preis unter bem Schatungswerthe an biefem Termine veräußert.

3. Jeder Raufluftige ift verpflichtet, vor Beginn ber Feilbiethung als Babium ben Betrag 3000 fl. oft. 2B. im Baren, ober in Grund= entlaftungs-Dbligazionen, ober in anderen Staatsichuld. Dbligazionen, ober endlich in galigischen Pfandbriefen, ben Werth berselben nach dem in der letten Nummer der Lemberger Zeitung notirten Rurfe annehmend, zu handen der Lizitazione. Kommission zu erlegen. Das Babium bes Erstehers wird in's Depositenamt erlegt, ben übrigen Mitligitanten aber nach beendeter Feilbiethung rudgestellt werden.

4. Den Rauflustigen ift es freigestellt, ben Sabularextraft, ben Edagungsaft und das Inventar diefer Guter, fo wie die Feilbiebungebedingungen in der hiergerichtlichen Regiftratur einzusehen ober

n Abschrift zu erheben.

Bon diefer Ligitagion werden beide Theile, ferner die dem Bohnorte nach bekannten Gläubiger zu eigenen Sanden, die bem Aufenthalte nach unbefannten, als: Kasper Kwiciński, Theresia Potz m eigenen Namen und als Bevollmächtigte der Maryanna Potz verebechten Szydłowska, Fr. Thekla Ofn. Ankwicz, Cecilia Debińska, ingela Kuczel, Leib Grunstein, Josef Alster, Karl Skibiński, Pinkas litz, Moses Eisig Landau, Heinrich Gf. Soltyk und Kasimir Gf. uczkowski, bann diejenigen Gläubiger, welche nach dem 2. Juli 861 mit ihren Forberungen in die Landtafel gelangt find, oder benen le Verständigung von dieser Feilbiethung gar nicht, oder nicht zeitig enug zugestellt werden konnte, durch den ihnen bereits in der Person 8 Brn. Landesadvofaten Dr. Madejski mit Gubstituirung bes Brn. Ovokaten Dr. Kozłowski bestellten Rurator und durch dieses Ebift erftanbigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 26. April 1865.

### Obwieszczenie.

Nr. 4802. C. k. sad obwodowy w Przemyślu do publicznej

<sup>lo</sup>daje wiadomości, iż w celu zaspokojenia

a) kapitału wygranego przeciw pani Henryce hr. Kuczkowiej przez p. Aleksandra Brześciańskiego w sumie 4000 złr. m.k. Yli 4200 zł. w. a. z 5% odsetkami od dnia 12go kwietnia 1855 bieżącemi i kosztów sądowych w kwotach 44 zł. 30 kr. wal. austr. 21. 32 kr., 8 zł. 96 kr. w. a. 38 zł. 5 kr., 38 zł. 61 kr. w. a. dawniej przyznanych, jakoteż terazniejszych pr. 45 zł. 44 kr.

b) resztującej kwoty 18690 zł. z 5% odsetkami od 1. listoada 1862 bieżącemi i kosztami sądowemi, wygranej przez adminidracye powszechnego zakładu zaopatrzenia w Wiedniu przeciw p.

enryce hrabinie Kuczkowskiej;

c) sumy wekslowej 500 zł. w. a. z p n, wygranej przez p. Aleksandra Dworskiego przeciw pani Henryce hrabinie Kuczkow-skiej — egzekucyjna licytacya dóbr Średnia Wieś w obwodzie Sanockim położonych, pani Henryki hrabiny Kuczkowskiej własnych, pozwolona uchwałą c, k. sadu krajowego w Krakowie z dnia 16go grudnia 1861 l. 18566 rozpisuje się i takowa w tym c. k. sądzie w jednym terminie na dzień 14. sierpnia 1865 godzinę 10tą przed południem oznaczonym, pod następnemi na dniu 8. marca 1864 wniesionemi lżejszemi warunkami odbędzie się:

1. Dobra Średnia Wieś sprzedają się ryczałtem, nie ręcząc za jakikolwiek ubytek. jednakże z wyjątkiem kapitału indemnizacyjnego za zniesione powinności urbaryalne, już wyrachowanego lub

wyrachować się mającego.

2. Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tych dóbr w ilości 58849 zł. 10 kr. m. k. czyli 61791 zł.  $62^{1}/_{2}$  kr. wal. austr. Gdyby jednakże nad te wartość lub też samą żaden kupiciel nie ofiarował, natenczas sprzedanymi będą na tym terminie te dobra poniżej ceny szacunkowej za jakakolwiekbądź cenę.

3. Każdy chęć kupienia mający ma przed rozpoczęciem licytacyi wadyum w ilości 3000 zł. w. a. albo gotówka albo obligacyami indemnizacyjnemi, lub innemi obligacyami długu państwa lub galicyjskiemi listami zastawnemi, jednakże wszystkie te papiery wedle kursu ostatniego w Gazecie Lwowskiej się znajdującego, komisyi licytacyjnej złożyć, a to wadyum najwięcej ofiarującego będzie w depozycie sądowym zatrzymanym, zaś reszte licytantom po skończonej licytacyi zwróconym.

4. Chęć kupienia mającym wolno jest, wyciąg tabularny, akt oszacowania, inwentarz tych dóbr i bliższe warunki tej licytacyi w tutejszo-sadowej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O tej licytacyi strony sporujące, dalej wierzycieli z miejsca pobytu wiadomych, do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomych wierzycieli, jako to: pana Kaspra Kwiecińskiego, panią Teresę Potz w własnem imieniu, i imieniem mocodawczyni Maryanny Potz zameżnej Szydłowskiej, hrabinę Tekle Ankwicz, Cecylie Debińska, Aniele Kuczel, Leibe Grunsteina, Józefa Alstera, Karola Skibińskiego, Pinkasa Blitza, Mojżesza Eisika Landaua, Henryka hr. Sołtyka i Kazimierza hrabiego Kuczkowskiego, dalej tych, którzy by po 2. lipca 1861 do tabuli krajowej ze swemi pretensyami weszli, lub którymby niniejszą licytacyę dozwalająca uchwała albo wcale nie doręczoną, lub też nie dosyć wcześnie doręczoną została, przez już dawniej postanowionego kuratora adwokata p. Dra. Madejskiego, któremu za zastępcę p. adwokat krajowy Dr. Kozłowski postanowionym jest, i przez edykta zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 26. kwietnia 1865.

Offerten = Lizitazione . Anfundigung. (1206)

Dir. 8087. Bon ber f. f. Finang = Direfzion in Czernowitz wird hiemit befannt gemacht, bag bei berfelben am 11. Juli 1865 um 9 Uhr Vormittage eine Lizitazione = Berhandlung jum Erfaufe von steben hundert Bentner kalzionirter holzpotasche mittelft schriftlichen Offerten abgehalten merden mirb.

Die Uebergabe dieser Potasche geschieht in dem Magazine zu Solka mit 600 Bentner und in bem Magagine ju Fürstenthal mit 100 Bentner.

Jede biesfalls überreichte Offerte muß bie Erflarung, daß fich der Offerent allen Lizitazionsbedingungen unterziehe, enthalten, mit bem Angelbe a 1 fl. pr. Bentner im Baaren ober in Staatspapieren nach bem Rurfe belegt fein, und es ift barin ber angebothene Betrag, wornach ber Raufschilling fur das gange ju erfaufende Quantum berechnet werden foll, sowoh! in Biffern als auch in Buchftaben auszu-

Die Offerten find hierorts bis langstens 10. Juli 1865 6 ubr

Abende ju überreichen.

Die übrigen Ligitazionsbedingungen konnen bei ber Finang = Di= refgion mahrend den gewöhnlichen Amtestunden jederzeit eingesehen merden.

Bon ber f. f. Finang = Direfzion.

Czernowitz, ben 9. Juni 1865.

E bift. Dr. 10041. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Ch. Elie Britwitz hiemit befannt gegeben, daß wider ihn mit Befdluß vom 14. Juni 1865 Bahl 10041 ju Gunften des Hercel Horn, Giratare der Ettel Seliger, Die Bahlungsauflage wegen der Wechfelfumme pr. 300 fl. erlaffen, und daß unter einem biefe Bahlungsauflage dem fur Ch. Elie Britwitz bestellten Ru= rator in der Berfon des Abvofaten Minasiewicz mit Substituirung des Advokaten Maciejowski zugestellt wird.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanislau, am 14. Juni 1865.

Dir. 26871. Bur Sicherstellung ber Konservazionsbauherstellungen im Skoler f. f. Straffenbaubezirke für das Jahr 1865 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

| D        | as Erforder  | niß bi | esteht: |       |          | 10            | η   | fr.   |
|----------|--------------|--------|---------|-------|----------|---------------|-----|-------|
| 1. In 1  | er Berftellu | ng v.  | Straffe | ngeld | inder im | Fisfalpr. von | 797 | 29    |
| 2. " "   | Reparatur    |        |         |       |          | ,             | 122 | 671/2 |
| 3. ", ", | ~ ~ W        |        |         |       |          | "             | 272 | 02    |
| 4. ,, ,, | Reparatur    | der    | Brücke  | Mr.   | 60       | **            | 55  | 571/2 |
| 5. " "   |              | "      | **      | Mr.   |          | u u           | 37  | 971/2 |
| 6. " "   | "            | ,,     | "       | Mr.   | 109      |               | 37  | 381/2 |
| 7. " "   | Berftellung  | bon    | Straff  | engel | änber    |               | 380 | 27    |
| 8. ", ", | Reparatur    | ber !  | Brucke  | Mr.   | 139      |               | 55  | 46    |
| 9. , ,   | into an Ini  | ,,     | u,      | Dr.   | 140      |               | 45  | 67    |
| 10. , ,  | pil, dels    |        | "       | Mr.   | 141      |               | 20  | 41    |
| 11. " "  |              |        | 11 1 W  | Nr.   |          | "             | 113 | 75    |
| 12. " "  | Berftellung  | von    | Straff  | engel | länder   |               | 12  | 741/2 |
| 13. " "  | Reparatur    | ber !  | Brude   | Mr.   | 173      | "             | 57  | 461/2 |
|          |              |        |         |       |          |               | -   | -     |

Busammen 2008 69

Unternehmungelustige werden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Badium belegten Offerten bis 26. Juni 1. 3. bei ber Stryjer f. f.

Rreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. v. Berordnung vom 13. Juni 1865 3. 23821 fundgemachten Offert= bedingniffe fonnen bei ber f. f. Stryjer Rreisbehorde ober bem Skoler Straffenbaubezirke eingesehen merben.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berücksichtiget. Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 26871. Dla zapewnienia robót konserwacyjnych w powiecie drogowym skolskim w roku 1865, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

| 100 | Roboty sa nastep       | ujące:         |           |                                        | zł. | kr.        |
|-----|------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|-----|------------|
| Î.  | Wystawienie porec      |                | w cen     | ie fiskalnej                           | 797 | 29         |
|     | Restauracya mostu      |                |           | THE STREET                             | 122 | 671/2      |
| 3.  | Wystawienie poręc      | zy drogowych   |           | 27                                     | 272 | 02         |
|     | Restauracya mostu      |                | 17 242    | al not be the                          | 55  | 571/2      |
| 5.  |                        | Nr. 85         | test of   | 22                                     | 37  | 971/2      |
| 6.  | ATTAM BEEN HAR SHE     | Nr. 109        | into an V | magazilar v                            | 37  | 381/2      |
|     | Wystawienie porec      | zy drogowych   | 4         |                                        | 380 | 27         |
|     | Restauracya mostu      |                |           | 10 mg to 24 - 17 yr                    | 55  | 46         |
| 9.  | adgraph and a long the | Nr. 140        | antilli.  | ATLANTIC STATE                         | 45  | 67         |
| 10. | the purel realist the  | Nr. 141        | herdong   | **                                     | 20  | 41         |
| 11. | Denny confern in " we  | Nr. 154        |           | m 20                                   | 113 | 75         |
| 12. | Wystawienie porec      | zy drogowych   |           | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 12  | 741/2      |
|     | Restauracya mostu      |                | 977. 000  | 22                                     | 57  | $46^{1/2}$ |
| *   |                        | scottance spin | ULWINES)  | Razen                                  | 200 | 8 69       |

wal, austr.

Przedsiębiorcy zechcą swoje oferty wraz z 10proc. wadyum wnieść do 26. lipca b. r. do urzędu obwodowego stryjskiego.

Warunki tak ogólne jakoteż specyalne, mianowicie rozporządzeniem namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1865 r. l. 23821, moga być przejrzane w urzędzie obwodowym stryjskim lub w urzędzie drogowym skolskim.

Później wniesione oferty nie będą uwzględnione.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 9. czerwca 1865.

(1195)Lizitazione . Ankundigung.

Mr. 4426. Bei der f. f. Finang : Bezirte : Diretzion in Stryf wird gur Beraugerung tee bem hoben Merar gehörigen Gutes Lukawica (Gutsantheil Lukawica gorna) am 18ten Juli 1865 mahrend den gewöhnlichen Amteftunden eine öffentliche Ligitagion abgehalten merden.

Die Nugungerubriten bestehen aus Ader- und Wiefengrunden, ben barauf befindlichen Bohn- und Wirthschaftsgebauben, und ben mit dem Befite tesselben verbundenen Gerechtsamen so nie ihn bas bobe Merar befigt und genießt.

Der Ausrufspreis ift 6000 ft. öft. 2B.

Es werden auch schriftliche Offerten angenommen, welche aber mit dem Wadium von 10% des Ausrufspreises belegt, bis o uhr Abends des der Lizitazion vorhergehenden Tages bei dem Vorstande ber f. f. Finang Begirfs - Direfgion in Stryj überreicht werben, und ben gestellten Unboth nicht nur mit Biffern, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt und die Erklärung enthalten muffen, bag fich Offe-rent, bessen Bor- und Zuname und Wohnort anzugeben ift, ben Lizitazionsbedingniffen unbedingt unterwirft.

Die Ligitagions : Bedingniffe konnen mabrend den gewöhnlichen Umtsfrunden jederzeit bei ber f. f. Finang = Begirks = Direkzion einge-

feben merden. Von ber f. f. Finang-Bezirks-Direfzion. Stryj, am 10. Juni 1865.

Nr. 4426. W celu sprzedaży dóbr Łukawica (części dóbr Łukawica górna) do wysokiego skarbu należących, odbędzie się na dniu 18. lipca 1865 w c. k. finansowej dycekcyi powiatowej Stryjskiej w zwyczajnych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Rubryki dochodów stanowią grunta orne i łaki, tudzież znajdujące się na takowych budynki mieszkalne i gospodarskie, z prawami z posiadaniem tychże dóbr połączonemi, tak jak wysoki skarb takowe posiada i używa.

Cena wywołania jest 6000 zł. w. a.

Przyjmuje się także pisemne oferty. Takowe musza być zaopatrzone w wadyum w wysokości 10 proc. ceny wywołania i do godziny 6tej wieczór dnia licytacye poprzedzającego do przełożonego c. k. finan owej dyrekcyi powiatowej w Stryju podane. Oferta ma być nietylko liczbami, lecz także literami wyrażona, i ma zawierać deklaracye, że oferent, którego imię, nazwisko i miejsce zamieszkania ma być podane, warunkom licytacyjnym bezwarunkowo

Warunki licytacyi mogą w każdym czasie w zwyczajnych godzinach urzędowych w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej być

Od c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej. Stryj, dnia 10. czerwca 1865.

E d i f t.

Mr. 41722. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abmefenden Grn. Ladislaus Skrzyński mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe Isaak Keller am 28. Juni 1864 3. 22704 den Tabularbescheid betreffend die Intabulirung der Wechselsumme pr. 1500 fl. über ben Tabularfakultaten der Frau Julie Skrzyńska na mentlich über dem für fie ob den Gütern des Ladislaus Skrzyúski

Moszczanica und Luzna haftenden Fruchtgenuprecht ermirkt. Da ber Aufenthaltsort des Ladislaus Skrzyński unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju feiner Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Abvokaten Dr. Madejski mit Substituirung bes hernn Dr. Kabath behufs Buftellung bes obbego" genen Tabularbescheides als Kurator bestellt, welchem biefer Bescheib

eingehändigt wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach berfelbe erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, über haupt die dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, in bem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Lanbesgerichte. Lemberg, am 27. September 1864.

(1197)Ronfurs.

Dr. 1919. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Husiaty" wird im Sinne bes S. 81 ber galig. G. D. über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche, bann über bas in benjenigen Aronlandern, für welche das faiserliche Patent vom 20. November 1852 Nr. 252 R G. Bl. Wirtsamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Jos sel Korfes, Gutspächters von Bossyry, Czortkower Kreises hiemit bet

Ronfure eröffnet.

Wer daher an diese Kontursmasse eine Forderung stellen will, bat diefelbe mittelft einer Rlage wider den Konfuremaffevertreter Dudie Auerbach bei biefem f. f. Bezirfsgerichte bis letten August 1865 an zumelben, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderund sondern auch das Recht, fraft bessen er in diese oder jene Rlasse gr fest zu werden verlangt, zu erweifen, widrigens nach Verlauf bes 21n' meldungstermins Niemand mehr gehört werden murbe, und Jene, welche ihre Forderung bie legten August nicht angemelbet hatten, in Rud' sicht bes gefammten Kontursmassevermögens ohne alle Ausnahme au dann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazion? recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe forbern hatten, oder wenn ihre Forberung mit einem Pfandrechte auf ein liegendes Gut sichergestellt worben ware, so zwar, daß folche Glaubie ger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig sein sollten, Schuld ungehindert des Kompensaziones, Gigenthums= ober Pfanb rechtes, bas ihnen sonft gebührt hatte, in bie Daffe ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Mahl des Bermögens-Bermalters und des Gläubiger Aus schusses wird die Tagsatung auf den 15ten September 1865 um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. f. Bezirkegerichte anberaumt.

Bom f. f. Begirfsgerichte.

Husiatyn, am 12. Juni 1865.

(1196) © b i f t.

Mro. 795. Bom f. f. Czortkower Begirtsamte als Gericht wird bem Josel Morgenstern befannt gemacht, daß ber Czortkower handelsmann Chaim Schwebel mider den Czortkower Insaffen Josel Rosenzweig und Josel Morgenstern wegen Zahlung von 150 f. oft. W. f. M. G. am 24. Marg 1865 jur Geschäfte Bahl 795 bir Rlage hiergerichts ausgetragen bat.

Da der Wohnort des Mitgeklagten Josel Morgenstern bem Ge richte unbekannt ist, so wird demselben der Czortkower Seraeit Feiwel Hochmann jum Rurgtor ad actum bestellt, mit welchem bit

angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Gerichts. ordnung verhandelt und der Mitgeflagte angewiesen wird, ju ber Tagfatung, welche auf ben 12. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittag biergerichts anderaumt wird, entweder felbst zu erscheinen, oder die Rechtebehelfe bem Rurator mitzutheilen, ober fich einen andern Sachwalter du bestellen und biesem f. f. Bezirksamte als Gerichte anzuzeigen, ansonst er fic bie aus biefer Berabfaumung entstehenden Folgen selbst Juguschreiben haben wird.

Czortkow, am 28. April 1865.

Offerien-Ankundigung.

Mro. 450. Bur Beraußerung von 1263 im Gf. Skarbek'ichen Stiftungsforste ju Ostalowice, Brzezaner Kreises, Przemyslanyer Bezitts befindlichen, am Stamme bezeichneten, ju Schiffbauholg verwendbaren Gichen, wird die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die Starfe ber gebachten Gichenframme beträgt 16" bis 30" an Diameter in ber Brufthohe.

Die Veräußerung erfolgt in Paufch und Bogen, bem Ersteber werden bie Stämme fammt Aft- und Gipfelholz überlaffen, berfelbe bat die Stämme längstens bis Ende Marz 1867 unter Aufsicht bes Forstpersonals auf eigene Roften fällen und aus dem Balbe ichaffen au laffen, mobei es bemfelben freigestellt wird, innerhalb ber obigen Frift auch bie Vermanipulirung bes gewonnenen Solzes im Balbe vorzunehmen.

Un Auffichtegebühr ift bem Forstpersonale ju Sanden des Revierförftere ber Betrag von zwei Rreuzer oft. 2B. fur jeden Stamm gu

entrichten.

Der Revierförster murde angewiesen, Kauflustigen, welche die ju veräußernden Stämme besichtigen wollen, den Gintritt in den Balb du geftatten und ihnen bie bereite bezeichneten und nummerirten Stamme vorzuweisen.

Die Offerten find mit einem Babialbetrage von 600 fl., fage : feche hundert Gulben oft. 2B. belegt, langftene bie 15. Juli 1865 bei der f. f. Statthalterei zu erlegen, und haben die ausdruckliche Bemertung ju enthalten, daß der Offerent den Inhalt der Offertantundigung genau fennt und fich den Bestimmungen derfelben unterzieht.

Die Entscheidung über die Annahme des Bestbothes behalt sich bie f. f. Statthalterei vor, der Ersteher wird bei sonstigem Berlufte bes Babiums gehalten fein, ben Erstehungsbetrag bis 15. September 1865 bei ber Lemberger f. f. Landes-Sauptfaffe zu berichtigen, worauf erst mit ber Geminnung des Holzes begonnen werden darf.

Bei unterlassener Abstattung des Erstehungspreises im obgedache ten Termine, murbe überdieß ber Stiftunge Bermaltung die gang freie Berfügung über bie erstandenen Stamme offen stehen, und ber Erfteber hatte jeden Unfpruch aus Unlag ber Bestätigung feines Unbothes berloren.

Mähere Ausfünfte können im VIII. Statthalterei = Departement, ober bei ber Gf. Skarbek'schen Birthschafte - Diretzion eingeholt

werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 6. Juni 1865.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 450. W celu sprzedaży 1263 dębów znajdujących się w lesie Ostałowieckim, w obwodzie Brzezańskim, powiecie Przemyś-łańskim, należącym do fundacyi hr. Skarbka, na pniu oznaczonych a do budowy okretów stosownych, rozpisuje się niniejszem petraktaeya ofertowa.

Grubość tych pni debowych wynosi 16 do 30 cali w prze-

cięciu w wysokości piersiowej.

Sprzedaż odbędzie się hurtownie, deby wraz z gałęziami i wierzchołkami oddane będą nabywcy, który jest obowiązany, takowe najdalej do końca marca 1867 r. pod nadzorem leśnych na własny koszt wyciąć i z lasu wywieść, przyczem dozwolonem mu będzie Powyższe drzewa w przeciągu tego czasu na miejscu dać obrabiać.

Leśnym należy się za nadzór zapłacić do rak leśniczego re-

wirowego po dwa centy w. a. od każdegopnia

Leśniczy rewirowy został zawezwany, przedsiębiorcom chcącym oglądnąć pnie do sprzedaży przeznaczone, pozwolić wstępu do lasu i takowe już naznaczone i ponumerowane wskazać.

Oferty zawierające wadyum 600 złr., mówię: sześćset złr. w. a. owe wyraźne oświadczenie jako przedsiębiorca zna dokładnie tresé ogłoszenia ofertowego, i postanowieniom tegoż się poddaje, maja być najdalej do 15. lipca b. r. wniesione do c. k. Namiestnictwa

C. k. Namiestnictwo zostawia sobie wolność przyjęcia najwyższej oferty; otrzymujący jest obowiązany pod stratą całego wadyum, cene kupna złożyć do 15. września 1865 w c. k. głó-Wnej kasie lwowskiej, poczem dopiero drzewo wycinać może.

W razie niezapłacenia ceny kupna w naznaczonym terminie, sprzedanemi debami będzie mogł dowolnie rozporządzać zarząd funduszowy, a nabywca traci wszelkie prawo, jakieby z potwierdzenia wej oferty mógł posiadać.

Bliższe szczegóły można otrzymać w VIII. biurze c. k. Na-miestnictwa lub w Dyrekcyi gospodarczej hr. Skarbka.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 6. czerwca 1865.

) E d i f t. (3) Mr. 4999. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird fundgemacht, bag zur Einbringung des durch die f. f. Finang - Profuratur in Bertretung bes Armenspitals in Tarnopol gegen Teodosia und Teodor Rudy mit bem Urtheil bes f. f. ftabtifch-belegirten Bezirkege. richtes in Tarnopol vom 30. Ceptember 1861 Bahl 4895 erfiegten Rapitals von 68 fl. 48 fr. oft. W. fammt 5% Binfen vom 15. Jan-ner 1849, ber Gerichtstoften von 12 fl. 32 fr. oft. 28., ber bereits zuerkannten Erekuzionskoften von 6 fl. 17 fr. öft. 28., 8 fl. 52 fr. öft. 2B. und 25 fl. 46 fr. öft. 2B. nebft ber gu bemeffenden Gintragungsgebühr, die erefutive Feilbiethung der laut dom. II. pag. 514. n. 7. haer. der Teodosia und bem Teodor Rudy gehörigen Sopothefarrealität Rr. 476 in Tarnopoll in einem einzigen, am 20. Juli 1865 um 10 Uhr Bormittags abzuhaltenden Termine unter nachstehenden erleichternden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Bum Ausrufspreife mirb ber, nach bem Schapungegfte ddto. 2. August 1863 erhobene Berth von 210 ft. 70 fr. oft. 2B.

angenommen.

2. Jeder Raufluftige ift verbunden, gebn Pergent des Ausrufspreises als Angeld zu Sänden der Lizitazions = Kommission im Baren ober mittelft Sparkaffebucheln nach bem Rominalbetrage ju erlegen, welches Angeld fur den Meiftbiethenben gurudbehalten und falls es im Baren geleistet ift, in das erste Raufschillings = Drittheil eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion gurudgestellt merben wirb. Der Erefuzionsführer ift vom Erlage des Babiums befreit. 3. Bezüglich des Schähungsaktes und der weiteren Feilbiethungs-

Bedingungen werden die Kaussustigen an die hiergerichtliche Registra= tur, hinsichtlich der auf dieser Realität haftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben an tas hierortige Grundbuchsamt und an das hier=

ortige f. f. Steueramt gewiesen.

hievon werden jene Sypothekargläubiger, welche feit dem 13. Dezember 1863 in bas Grundbuch gelangt fein murben, ober benen der Feilbiethungsbescheid aus was immer für einem Grunde gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt werden konnte, burch ben Rurator Grn. Dr. Delinowski und burch Sbift verständigt.

Tarnopol, am 22. Mai 1865.

E dykt.

Nro. 4999. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy 68 złr. 48 cent. w. a. przez c. k. prokuraturyę skarbu imieniem szpitalu ubogich w Tarnopolu przeciw Teodorowi i Teodozyi Rudy wyrokiem c. k. sadu miejskiego delegowanego w Tarnopolu z dnia 30. września 1861 do 1, 4895 wygranej wraz z 5% odsetkami od dnia 15. stycznia 1849, kosztami sądowemi w kwocie 12 złr. 32 cent. w. a., kosztami egzekucyjnemi w kwotach 6 złr. 17 cent., 8 złr. 52 cent. i 25 złr. 46 cent. w. a. wraz z należytością za wpisanie wymierzyć się mającą, przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod Nr. 471 położonej wedle księgi własności II. pag. 514, n. 7. haer. Teodozyi i Teodora Rudy własnej, w jednym terminie na dniu 20. lipca 1865 o 10tej godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania ustanawia się wartość aktem szacunkowym z dnia 2. sierpnia 1863 w sumie 210 złr. 70 cent. wypro-

wadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający winien będzie 10% ceny wywołania jako zadatek do rak komissyi licytacyjnej w gotówce albo książeczką kasy oszczędności wedle wartości imiennej złożyć, którento zadatek, jeżeli w gotówce złożonym zostanie, najwięcej ofiarującemu w pierwszą trzecią cześć ceny kupna wliczonym, innym zaś po ukończeniu licytacyi zwróconym zostanie. Prowadzący egzekucyę od złożenia zadatku uwolnionym jest.

3. Co się tyczy aktu oszacowania i dalszych warunków licytacyi odseła się chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registratury, zaś co do cieżarów tejże realności, podatków i innych danin do urzedu ksiąg gruntowych i do c. k. urzedu poborczego.

O tej licytacyi zawiadamia się tych wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu 13. grudnia 1863 do ksiegi gruntowej weszli, lub też, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny wcześnie wręczona być nie mogła, przez adwokata krajowego pana Dra. Delinowskiego, także przez niniejszy edykt. Tarnopol, dnia 22. maja 1865.

Obwieszczenie. Wszystkich wierzycieli mas ugodnych Alfreda Böhma, Franciszka Schramma, Juliusza Schramma i Mojżesza Zelnika w bezpośrednim związku zostających wzywa się, ażeby swoje z jakiegokolwiekbądź tytułu prawnego pochodzące pretensye do jednej lub drugiej z tych mas szczegółowo najdalej do dnia 15. lipca 1865 u podpisanego c. k. notaryusza jako komisarza sądowego pisemnemi, należycie ostem plowanemi i po możności allegowanemi podaniami tem pewniej zgłosili, inaczej w razie przyjścia do skutku ugody - ci co się do masy niezgłosili, od zaspokojenia z majątku postępowaniu ugodnemu pudległego, o ile by ich pretensye prawem zastawu pokryte nie były, wykluczeniby zostali i skutkom §§. 35., 36., 38. i 39. prawa

o postepowaniu ugodnem z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 Dz. p. p.

by podlegli. Lwów, dnia 10. czerwca 1865.

Włodzimierz Dulęba, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy we Lwowie pod 1. 361 m.

(1192)(1) Kundmachung.

Dr. 11370. Mit bem Erlage bes f. f. Finang : Ministertums vom 27. Diarg 1865 Babl 7517-145 murbe die Wiederversetzung ber Belzecer Weg- und Brückenmauthstazion auf der Lemberg-Warschauer Aerarialstrasse von Belzec nach Mosty mate auf benselben Stand= punkt, wo tiefelbe vor der Regulirung ber Bemautung ber befagten Aerarialstraffe bis Ende Oftober 1863 fich befand, mit 1. Janner 1867 bewilliget.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht. Bon ber f. f. Finang-Landes Direkzion.

Lemberg, am 23. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11370. Rozporządzeniem wysokiego c. k. ministerstwa skarbu z dnia 27. marca 1865 r. l. 7517-145 pozwolonem zostało przeniesienie od pierwszego stycznia 1867 r. bełzeckiej stacyi myta drogowego i mostowego na gościńcu skarbowym z Bełzca do Mostów małych, napowrót w to samo miejsce, w którem znajdowała się przed uregulowaniem poboru myta na rzeczonym gościńcu skarbowym do końca października 1863 r.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej. Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej. Lwów, dnia 23. maja 1865.

Nr. 24372. Von dem f. f. Lemberger Landes als handels gerichte wird dem Meschulem Ebermonn aus Tarnopol megen beffen unbekannten Aufenthaltes mit biefem Edifte bekannt gemacht, baß Robert Doms am 11. Marg 1865 3. 12798 wiber biefelben ein Gefuch wegen Bahlung ber Wechselfumme von 1500 ft. oft. Bahr. f. R. G. angebracht habe, worüber am 15. Marg I. 3. 3. 12798 Die Bahlungsaustage erlassen wurde.

Da ber Wolnort best belangten Meschulem Ebermann bem Gerichte unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landesabvofat Dr. Rechen mit Substituirung bes Landesadvofaten Dr. Natkis auf beffen Gefahr und Roften zum Rurator bestellt und bemfelben die oben angeführte Zahlungsauflage zugestellt.

Lemberg, ben 24. Mai 1865.

Mr. 24370. Kon bem f. f. Lemberger Landes als handelsgerichte wird bem Meschulem Ebermann aus Tarnopol mit diesem Edikte befannt gemacht, daß Robert Doms gegen denfelben am 11. Marz 1865 eine Klage wegen Zahlung der Wechselfumme von 1625 fl. oft. 28. f. N. G. bei diesem Gerichte eingebracht habe, worüber am 15ten März I. J. z. Bahl 12796 die Zahlungsaussage ergangen ist.

Da der Wohnort des belangten Meschulem Ebermann dem Ge= richte unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landesabvofat Dr. Re. chen mit Substituirung des Landesadvotaten Dr. Natkis auf beffen Befahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben bie oben angeführte Zahlungsauflage zugestellt.

Lemberg, den 24. Mai 1865.

Mr. 30297. Bon dem f. f. Len berger Landes- als Handelsgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Menasche Unger, Sandelsmonn in Munkacz, mit diefem Edifte befannt gemacht, baß wider benfelben Abraham Josef Madfes unterm 13. Juni 1865 Bahl 30297 eine Klage um Erlaffung der Zahlungeauflage über die Wech felfumme pr. 1200 fl. öft. 28. überreichte.

Da ber Wohnort des Menasche Unger unbefannt ist, so wird bemfelben der Landes-Aidvokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Czemeryński auf dessen Gefahr und Koften zum Kurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid . dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 14. Juni 1865.

Nro. 5257. Ces. król, sąd obwodowy Tarnopolski w skutek uchwały z dnia 29. maja 1865 l. 5257 podaje niniejszem do wiadomości, że pp. Teodor Józef Alexander i Marcin Nałęcz Kieszyccy i p. Karolina z Keszyckich Magnuszewska przeciw Celestynie z Jordanow Zabielskiej, Erazmowi Komarowi, Zygmuntowi Komarowi, Sabbie Komarowi, Kasprowi Teofilowi dw. im Komarowi, Juliuszowi Komarowi, Stanisławowi Delfinowi dw. im. Komarowi, Konstantemu Komarowi, Jozefie Maryi Zofii tr. im. Komarowej, Józefowi Witoldowi Antoniemu tr. im. Komarowi, Włodzimierzowi Komarowi, Sewerynowi Komarowi, Stefanii Komarowej, Ksawerze Komarowej, Felicyi Komarowej, masie spadkowej nieobjętej po Ottonie Komarze, Edwardowi Komarowi, Wacławowi Balickiemu, Hieronimowi Benedyktowi dw. im. Komarowi, Janowi Kulczyckiemu Okopskiemu, Franciszkowi Kulczyckiemu, Maryannie Kulczyckiej, Grzegorzowi Baranieckiemu, Antoniemu Baranieckiemu, Damianowi Baranieckiemu, Eliaszowi Baranieckiemu, Szymonowi Baranieckiemu, Maryannie Baranieckiej, Janowi Kulczyckiemu Mitkowicz, Bazylemu Kostek Kulczyckiemu, Janowi Kostek Kulczyckiemu, Stefanowi Kostek Kulczyckiemu, Julii Kostek Kulczyckiej, Katarzynie Kostek Kulczyckiej, Maryi Kostek Kulczyckiej, Józefowi hr. Dzieduszyckiemu,

Paulinie z hr. Działyńskich Dzieduszyckiej, Witowi Komarowi, Agniszce Romanowskiej, Stanisławowi hr. Dzieduszyckiemu, Ludwikowi hr. Dzieduszyckiemu. Julii z hr. Dzieduszyckieh Gromnickiej, Eugenii hr. Dzieduszyckiej, Wandzie hr. Dzieduszyckiej, Mieczysławowi hr. Dzieduszyckiemu, Emanuelowi Ber, Alexandrowi hr. Potockiemu, Pawłowi Bienkowskiemu, Juliannie Bienkowskiej, Pawłowi Soleckiemu, Józefowi Januszewskiemu, Anieli z Krukowieckich Sokołowskiej, Wojciechowi Adamowi dw. im Cybulskiemu, Józefowi Sosnowskiemu, Stanisławowi Urbańskiemu, Wojciechowi Soleckiemu synowi, Piotrowi Tarnowieckiemu, Marcinowi Bielskiemu, Elżbiecie Bielskiej, Adamowi Bielskiemu, Teresie Bielskiej, Rosalii Bielskiej, Domiceli Bielskiej, Romanowi Bielskiemu, Labedzkiemu, Stanisławowi Wierzchaczewskiemu, a w razie śmierci którego kolwiek lub wszystkich z tych pozwanych przeciw z miejsca pobytu, nazwiska i życia niewiadomym spadkobiercom pod dniem 24. maja 1865 l. 5257 pozew względem zupełnego wykreślenia ze stanu biernego dóbr Dzwinogród, Trubczyn, Latkowe, Dzwiniaczka, Babińce i Wolkowce, sumy 60.000 złp. czyli 3333 duk. 6 złp. z wszystkiemi ciężarami i podciężarami, adnotacyami i uchwalami odmownemi, wytoczyli, na którą termin do ustnej rozprawy na dzień 5go września 1865 o godzinie 10tej z rana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadome, dlatego c. k. sąd obwodowy dla pozwanych, a w razie śmierci któregokolwiek, lub wszystkich z tych pozwanych, równie dla z miejsca pobytu, nazwiska i życia niewiadomych spadkobierców, kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Reyznera z zastępstwem μ. adwokata krajowego Dra. Zywickiego na koszta i niebezpieczeństwa pozwanych postanowił, z którym wytoczony spór według istniejacych ustaw prawnych przeprowadzony zostanie. Wzywa się zatem niniejszym edyktem pozwanych, ażeby w czasie powyżej wyżnaczonym albo sami stanęli, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu dla nich obrońcy udzielili, albo sobie innego zastępce obrali, i tego sądowi oznajmili, ogółem wszelkie kroki prawne poczynili. które dla obrony prawa ich służyć mogą, gdyż w razie przeciwnym

skutki zaniedbania sami sobie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 29. maja 1865.

day takel unone and C b i f t.

nertung ju epitalioe, on

thedrenic yes ave les rede

Mr. 9711. Bom Stanisławower f. t. Kreisgerichte mirb mit biefem Gbifte ber Inhaber bes von Jakob Kriss auf eigene Orbre am 18. Januer 1865 in Buczacz ausgestellten, feche Monate a Date in Buczacz zahlbaren, von Mendel Halpern, Mordko Hersch Sternlieb und Eisig Halpern afzeptirten, über 1000 fl. öft. 2B. lautenden Wechsels aufgefordert, solchen binnen 45 Tagen, von der dritten Ginschaltung biefes Ediftes in die Landes-Zeitung gerechnet, dem Gerichte vorzulegen, widrigens biefer Wechfel für null und nichtig erklart werden wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławow, am 7. Juni 1865.

G d i f t.

Mro. 9712. Vom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird mit diesem Edifte ber Inhaber bes von Markus Klar auf eigene Ordre zu Manasterzyska am 1. Juni 1862 ausgestellten, sechs Monate a Dato in Jarhorow zahlbaren, von Krzysztof Krzysztofowicz akzep? tirten, über 800 fl. öft. 2B. lautenden Wechsels aufgefordert, folchen binnen 45 Tagen, von der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in die Landee-Zeitung gerechnet, bem Gerichte vorzulegen, widrigens dieser Bechsel für null und nichtig erklärt werden murbe.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławow, am 7. Juni 1865.

(1200)1. Ginberufunge : Gdift.

Mr. 4901. Majer Rabner, aus Dobromil Saus-Mr. 144, welcher sich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der Ginschaltung dieses Edittes in der Landes - Beitung zurudzukehren und feine Rudkehr zu erweis sen, widrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auss wanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werben müßte.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Sanok, am 9. Juni 1865.

I. Edykt powolujący.

Nro. 4901. Majer Rabner, z Dobromila pod Nrm. 144, któren się za granicą c. k. austryackiego państwa znajduje, wzywa 🕬 niniejszym edyktem, aby w przeciągu jednego roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w urzędowym dzienniku krajo-wym wrócił i powrót udowodnił, bowiem przeciw niemu podług najwyzszego patentu z dnia 24go marca r. 1832 postapiono będzię. Z c. k. urzędu cyrkularnego.

Sanok, dnia 9. czerwca 1865. leader becambled, baca-

(1167) E. d. y. k. t. (3)
Nro. 21740. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy
wekslu przez p. Adama Miłaszewskiego na sumę 2000 złr. w. a.
do wypłaty na dniu 1. stycznia 1864 na przekaz p. Augusta Noskiewicza akceptowanego, ażeby się w przeciągu 45 dni tem pewniej z tym wekslem zgłosili, o ile takowy w przeciwnym razie jako amortyzowany i nieważny uważanym będzie.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 27. maja 1865.

(1142) Obwieszczenie.

Nr. 9058. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem do publicznej podaje wiadomości, że w skutek prośby galicyjskiej kasy oszczędności de praes. 16. sierpnia 1864 l. 9058 na zaspokojenie wygranej przez galicyjską kasę oszczędności przeciw p. Uso baronowi Künsberg-Thurnau sumy 4068 zł. 33 kr. m. k., raczej zaś resztującej sumy 3551 zł. 98 kr. a. w. z prowizyą po 5% od dnia 17. kwietnia 1864, dalej kosztów przysądzonych 5 zł. 11 kr. w. a. 17 zł. 72 kr. w. a. i kosztów obecnych w kwocie 5 zł. 36 kr. w. austr. sprzedaż przymusowa dóbr Ustrzyk górnych z przyległościami Wołosate i ½, części Stuposiany dopuszczona uchwałą tutejszosądową z dnia 22. sierpnia 1860 do l. 5151 rozpisuje się, która to sprzedaż dóbr należących do Usa barona Künsberg-Thurnau na terminie na dzień 17. lipca 1865 10tą godzinę przed południem wyznaczonym w tym c. k. sądzie pod następującemi warunkami ułatwiającemi odbędzie się:

1. Dobra Ustrzyki górne i Wołosate, położone w Sanockim obwodzie, z wyłączeniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione poddańcze daniny na przymusową publiczną sprzedaż ryczałtem wy-

stawiają się.

2. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w sumie 40253 zł. 31 kr. m. k. czyli 42.263 zł. 19 kr. w. a. wypośrodkowana.

3. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest 10% ceny wywołania, to jest okrągłą sumę 4030 złr. m. k. czyli 4231 zł. 50 kr. w. a. w gotówce, lub w galicyjskich listach zastawnych z niezapadłemi kuponami i talonem, lub nareszcie niewinkulowanych galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych, również z wszystkiemi niezapadłemi kuponami, rachując takowe według kursu w ostatniej Gazecie lwowskiej uwidocznionego, lecz nigdy nad wartość nominalną do rak komisyi licytacyjnej złożyć, którato summa jako zakład przyjętą zostanie.

Ten zakład wrachowanym zostanie nabywcy, o ile w gotówce złożonym będzie, w cenę kupna, reszcie zaś współlicytantom zaraz

po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

4. Dobra te na tym terminie także niżej ceny szacunkowej lecz tylko za taką cenę sprzedane zostana, by pretensya egzekwującej galicyjskiej kasy oszczędności w całości pokrytą była.

5. Akt oszacowania, inwentarze ekonomiczne, tudzież bliższe warunki niniejszej licytacyi w tutejszo-sadowej registraturze prze-

glądnięte być mogą.

O czem zawiadamia się galicyjską kasę oszczędności do rak pana adwokata krajowego Dra. Madejskiego, p. Uso barona Künsberg - Thurnau, dalej wierzycieli hypotecznych, jako to: c. k. prokuratoryę skarbową imieniem wysokiego eraryum, pana Franciszka Schrell w Brodach, p. Karola Stampfl w Brodach, p. Karoline Vogel z miejsca pobytu niewiadomą, do rak kuratora w osobie pana adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego jej postanowionego, kaplice w Ustrzykach górnych do rak proboszcza w Ustrzykach górnych i c. k. prokuratoryę skarbową, pania Antoninę Holland de Gründenfels w Stuposianach, powiatu Lutowiskiego, p. Dyonizego Łazowskiego w Stuposianach, powiatu Lutowiskiego, nareszcie niewiadomych z życia i miejsca pobytu Józefa Zaleskiego i Tomasza Swirżyńskiego, jakoteż wszystkich wierzycieli, którzyby po dniu 13go marca 1859 do tabuli weszli, lub też, którym niniejsza uchwała z jakich bądź przyczyn doręczoną być nie mogła, do rak kuratora Pana adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 27. stycznia 1865.

(1187) Konfurs : Gbift. (2)

Mr. 1872. Bom f. k. Bezirksamte zu Kalusz als Gericht wird über das sammtliche wo immer befindliche bewegliche, und auch über das in jenen Kronländern, in welchen das Geset vom 20. Novemsber 1852 Z. 251 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, besindliche unbewegsliche Vermögen der zu Landestreu wohnhaften Grundbesitzer Cheleute Andreas Geib und Katharine Geib hiemit der Konkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Friedrich Has aus Landestreu hiergerichts dis 31. Juli 1865 anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetz zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des obigen Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung die dahin nicht angemeldet hätten, von dem vorhandenen und etwa zuswachsenden Vermögen der genannten Schuldner, so weit solches die in der Jeit sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut habenden Eigenthumse oder Pfandrechtes, oder eines ihnen zustehenden Kompensazionsrechtes absewiesen sein und im letzteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitis gen Schuld in die Masse angehalten werden würden.

Bur Bahl bes befinitiven Bermögensverwalters und bes Glaubiger-Ausschuffes wird bie Tagfahrt auf ben 22. August 1865 Bor-

mittags 9 Uhr anberaumt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kalusz, am 31. Mai 1865.

Der dem Aufenthalte nach unbekannten Ksenia Gtucha hiemit bekannt

thinks at \$15 d boy and O or wooded

gemacht, daß ihr Bater Petro Gluchy am 21. März 1851 in Starzyska ohne letterer Willenserflärung gestorben ist, und bieselbe aufsgesorbert, sich binnen Jahresfrist bei diesem f. f. Bezirksamte als Gerichte zu melden und ihre Erbserflärung einzubringen, widrigens die Verlassenschaft nach Petro Gluchy mit den erbserflärten Erben und dem für die Abwesende aufgestellten Kurator Michał Woźniak abgehandelt werden wird.

Janow, am 8. Juni 1865.

Mr. 4608. Vom f. f. Samborer Kreisgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider Herrn Alexander Grzymała Ritter v. Jaźwiński und Johann Wieczyński die f. f. Finanzprokuratur Namens der röm. kath. Kirche und gr. kath. Kirche in Drohobycz und der Nachlasmasse nach Jacob Chomicz wegen Bezahlung der Summe von 2500 fl. KM. oder 2625 fl. öst. W. s. s. N. G. am 9. Jänner 1864 J. 162 Klage angebracht und um richtersliche Hilfe gebeten, worüber eine Tagsahung zum mündlichen Berzsahren auf den Iten April 1864 um 10 Uhr Vormittags angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten frn. Alexander Grzymata Ritter v. Jazwiński unbekannt ist, so hat das k. k. Kreisgericht auf Ansuchen der k. k. Finanzprokuratur eine neuerliche Tagsahung auf den 15. September 1865 angeordnet, zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen frn. Landes-Advokaten Dr. Wodosiański mit Substituirung des frn. Landes-Advokaten Dr. Witz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebikt wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Berabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Sambor, am 13. Mai 1865.

(1151) Edykt. (2

Nr. 5056, C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Felicya z Czaykowskich Nowaczyńska i Izydora z Czaykowskich Wojnarowska przeciw Józefowi Zakrzewskiemu lub w razie jego śmierci z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom o wyeliminowanie z tabuli płatniczej dóbr Szeptyce sumy 2549 złp. 15 gr., czyli 637 zł. 19 kr. m. k., czyli 669 zł. 18 kr. w. a. wraz z procentami 5% 3letniemi w kwocie 100 zł. 35 kr. w. a. dla masy pupilarnej Józefa Zakrzewskiego na 1szym miejscu z pierwszeństwem od 29. sierpnia 1794 umieszczonej, dnia 24. kwietnia 1865 do l. 5056 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 15. września 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Józefa Zakrzewskiego lub w razie jego śmierci jego spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowemu kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Wołosiańskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Czaderskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanał, albo odpowiedne prawne dokumenta i informacyę mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępcę sobie obrał i tutejszemu sądowi oznajmił, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 27. maja 1865.

1182) Rundmachung. (2)

Rr. 6658. Die für 16. Juni b. I bestimmt gewesene Aftivirung der Posterpedizionen in Liszki und Brzeznica muß eingetretener hindernisse wegen vorläufig unterbleiben.

Bon ber k. f. galiz. Post Direktion. Lemberg, am 13. Juni 1865.

(1164) G b i f t. (2)

Mro. 24371. Von dem Lemberger f. k. Landess als Handelssgerichte wird dem Meschulem Ebermann mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Robert Doms gegen denselben unterm 11. März 1865 3. 12797 eine Klage wegen Zahlung der Wechselsumme von 1625 st. österr. Währ. s. N. G. hiergerichts überreicht habe, worüber am 15. März I. J. zur 3. 12797 die Zahlungs-Austage ergangen ist.

Da der Wohnort des belangten Meschulem Ebermann dem Gerichte unbekannt ist, so wird demselben der Landes-Advokat Dr. Rechen mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Natkis auf beisen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben die oben angeführte Zahlungs-Austage zugestellt.

Lemberg, am 24. Mai 1865.

Aro. 917. Bom Sokaler f. t. Bezirfsamte als Gericht wird befannt gemacht, es sei am 21. Eftober 1860 Perl Kessel geborene Müller ju Sokal mit Sinterlaffungt einer lettwilligen Anordnung geforben, in welcher fie unter anderen ihre Ge.dwifterfinder Laja Roth, Ester Flanth, Rachel Flanth, Maile Kessel und Herz Weidhorn gu Erben einsette; - ba bem Gerichte ber Aufenthalt biefer Personen unbekannt ift, fo merden tiefelben, fo wie auch andere bem Berichte unbekannte gefetliche Erben, welche aus mas immer für einem Grunde auf deren Berlaffenschaft einen Unspruch zu machen gedenken, aufgeforbert, fich binnen Einem Jahre von bem unten gesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und dem für die Abwesenden aufgestellten Kurator Salamon Askenazy abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Sokal, am 29. April 1865.

Wezwanie.

Nro. 2644. Podpisany sąd ogłasza niniejszem, że zamieszkały w Ładańcach pod I. d. 56 Jacko Duch, tamże 4. grudnia 1856 r. bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia życie zakończył <mark>i że do jego spadku mie</mark>dzy innemi osobami także Ilko Duch jako prawny spadkobierca powołanym jest.

Gdy sadowi miejsce pobytu rzeczonego Ilka Duch nie jest wiadome, więc wzywa takowego, aby najdalej w roku od niżej wyrażonego czasu się zgłosił i oświadczenie przyjęcia spadku wniósł, ile że w przeciwnym razie spuścizna tylko z temi spadkobiercami, którzy się zgłoszą i z postanowionym kuratorem Antonim Wasylków

rozprawianą zostanie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Przemyślany, dnia 20. maja 1865.

Kundmachung. (1181)

Mro. 1195. Bom Bolechower f. f. Bezirksamte als Gericht wird befannt gemacht, daß die in Folge Ansuchens des Samborer f. f. Kreisgerichtes vom 22. März 1865 3. 99 jur Befriedigung der durch Viktor Bluzowski ersiegten Wechselsumme von 250 fl. öst. W. mit 6% von 6. März 1861 laufenben Zinsen, bann ber Gerichtskoften von 7 fl. 87 fr. öft. B. und Exekuzionskoften von 6 fl. 87 fr. öft. B., 6 fl. 47 fr. öft. B. und 14 fl. 48 fr. öft. B. bewilligte exekutive Feilbiethung der in Bolechow sub Ronf. Dr. 235 gelegenen, bem Dawid Neumark gehörigen Realität hiergerichts abgehalten wird.

Bur Bornahme dieser Lizitazion werden zwei Terminen, auf den 12. Juli 1865 und 10. August 1865, jedesmal um 10 Uhr Bormittage mit bem Beifage bestimmt, daß bei denfelben die Realität nur über ober um den Schätzungswerth, welcher mit 487 fl. 50 fr. oft. 28.

ermittelt murbe, mird hintangegeben merden.

Seber Kauflustige hat zu Sanden ber Lizitazions : Rommission bas 10% Badium mit 48 fl. 75. fr. oft. B. im Baren zu erlegen, welches dem Ersteher zurückgehalten und in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen Kaufluftigen gleich jurudgestellt wirb.

Fur den Fall, ale diese Realität in den ersten zwei Ligitagiones Terminen nicht veräußert werden konnte, so wird zur Einvernahme der Gläubiger zur Festsetzung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 10. August 1865 um 4 Uhr Rachmittage bestimmt; die übris gen Lizitazione = Bedingungen erliegen in der hiergerichtlichen Regis

ftratur gur freien Ginficht.

Bon diesem Ligitagioneafte wird ber Erefut Viktor Blazowski, die Verlassenschaftsmasse nach Georg Starke, Simeon Dingott in Bolechow, bann die erbserklarten Erben nach Dawid Neumark, als: Meschulem Neumark, Golde Neumark verehelichte Flescher und bie minderjährigen Salamon, Meilich und Dwora Neumark mittelst ihrer Mutter-Bormunderin Rifke Neumark, sowie diejenigen Gläubiger, welche nach bem 14. Mai 1864 mit ihrer Forderung in die Stadttafel gelangten, oder denen aus was immer für einer Ursuche dieser Befcheid nicht zugestellt werben konnte, durch den Rurgtor Nathan Löwner verständigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Bolechow, den 23. Mai 1865.

(1186) E d y k t.

Nro. 10518. Stanisławowski ces. król. sad obwodowy jako instancya spadkowa po Arturze hr. Ponińskim niniejszem wiadomo czyni, że dobra spadkowe Kowalówka w obwodzie Stanisławowskim, obszaru 777 morgów pól ornych, 125 morgów łak a 51 morgów pastwisk zawierających, ze zrąbem rocznym po 15 morgów lasu, z dwoma folwarkami o budynkach w całkiem dobrym stanie, z prawem propinacyi, dwoma młynami i gorzelnią w drodze licytacyi na 30. czerwca 1865 o godzinie 10. z rana w tutejszym sądzie przedsięwziąść się mającej, na 12 lat od 24. czerwca 1865 rachując w dzierzawe wypuszczone będa, do której to licytacyi roczny czynsz dzierzawny 8000 złr. w. a. jako cena wywołania i suma 2000 złr. w. a. jako wadyum ustanawia się.

Reszte warunków można w tutejszo-sądowej registraturze

Z rady c. k. sądu odwodowego, Stanisławów, dnia 14. czerwca 1865.

### Zu verkaufen

(1191-2)

im Saufe Dr. 7151/4 Berrengaffe.

1 Brummer, 1 halbgedeckte Kalesche, 1 leichter Jagdwagen, dann 2 Meit: und 2 Wagenpferde.

Anzeige - Dlatt.

Doniesienia prywatne.

## eachtenswert

Aus Anlaß der am 1. Juli diefes Sahres fattfindenden Ziehung der Kreditloofe empfehle ich meine

Spielgesellschaften,

Gruppe III. a) bestehend aus 10 Rreditloofen unter 10 Theilnehmern gegen 24 monatlichen Raten à 7 fl. und Stempel bei der ersten Rate 1 fl. 30 fr. ein für alle Male.

Gruppe III. b) bestehend aus 10 Rreditloofen unter 10 Theilnehmern gegen 34 monatlichen Raten a 5 fl. und Stempel

wie oben.

Nach Abzahlung der obbestimmten Raten erhält jeder Theilnehmer ein Kreditlook.

Wird ein Loos mahrend den Ginzahlungen gezogen, so wird der Gewinn unter die Theilnehmer gleichmäßig vertheilt. Außerdem empfehle ich meine so beliebte Spielgesellschaft Gruppe I. unter 18 Theilnehmern, bei welcher jeder Theilnehmer gegen

Erlag von

4 Gulden vierteljährig

auf fammtliche in Desterreich eristirende Staats- und Privatloofe bei 37 Ziehungen bes Jahres mitspielt und von einem etwaigen Treffer ben 18. Theil erhält.

Näheres in meinem Programme, welches auf Verlangen in meinem Comptoir gratis verabfolgt wird.

Beber fann zu meinen Spielgesellschaften einzeln beitreten, ohne Gefellschafter suchen zu muffen.

Rreditloofen Promessen sind zur Ziehung am 1. Juli 1865 à 3 fl. und 50 fr. Stempel bei mir zu haben.

## O. M. Braun,

(1156-2) Bank- und Wechselgeschäft in Lemberg.

### Ausverkauf.

mits ber Merbalem Ebertreim mit biefen Gotte

the Mesine middlered many amount insent and

bineti ust Breesura

Gefertigter macht die ergebenfte Anzeige, baß er feinen bisher geführten Piano-Sandel aufgibt und bie noch vorräthigen neuen und überspielten Toktavigen Pianos ju fehr billigen Preisen ju verkaufen wünscht.

Franz Stefan Wiethe, Lehrer ber Dufit, (1171-3)wohnhaft im Sause des grn. Gotz Mr. 115 St.

### Wyprzedaż zupełna.

Podpisany donosi niniejszem, iż zaprzestawszy prowadzić handel fortepianami, fortepiany Toktawowe nowe i przegrane jakie jeszcze ma w zapasie, po bardzo nizkiej cenie sprzedawać

Franciszek Szczepan Wiethe, nauczyciel muzyki w domu p. Götza pod l. 115 w mieście.

marrigal on the my related